## Reichs=Gesetblatt.

## reflex, and semin groupidations my no NE 6. was replicated

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend ben Betrieb von Badereien und Konditoreien. S. 55. — Bekannt. machung, betreffend die Anzeigepflicht fur die Schweineseuche, die Schweinepest und ben Rothsauf ber Schweine. S. 58.

(Rr. 2292.) Bekanntmachung, betreffend ben Betrieb von Bäckereien und Konditoreien. Vom 4. März 1896.

Uuf Grund des S. 120 e der Gewerbeordnung hat der Bundesrath nachstehende Vorschriften über den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien erlassen:

I. Der Betrieb von Bäckereien und solchen Konditoreien, in denen neben den Konditorwaaren auch Bäckerwaaren hergestellt werden, unterliegt, sosern in diesen Bäckereien und Konditoreien zur Nachtzeit zwischen achteinhalb Uhr Albends und fünseinhalb Uhr Morgens Gehülfen oder Lehrlinge beschäftigt werden, solgenden Beschränkungen:

1. Die Arbeitsschicht jedes Gehülfen barf die Dauer von zwölf Stunden oder, falls die Arbeit durch eine Pause von mindestens einer Stunde unterbrochen wird, einschließlich dieser Pause die Dauer von dreizehn Stunden nicht überschreiten. Die Zahl der Arbeitsschichten darf für

jeden Gehülfen wöchentlich nicht mehr als sieben betragen.

Außerhalb der zulässigen Arbeitsschichten dürfen die Gehülfen nur zu gelegentlichen Dienstleistungen und höchstens eine halbe Stunde lang bei der Herstellung des Vorteigs (Hefestücks, Sauerteigs), im Uebrigen aber nicht bei der Herstellung von Waaren verwendet werden. Erstreckt sich die Arbeitsschicht thatsächlich über eine kürzere als die im Absatz 1 bezeichnete Dauer, so dürfen die Gehülfen während des an der zulässigen Dauer der Arbeitsschicht sehlenden Zeitraums auch mit anderen als gelegentlichen Dienstleistungen beschäftigt werden.

Zwischen je zwei Arbeitsschichten muß den Gehülfen eine ununter-

brochene Ruhe von mindestens acht Stunden gewährt werden.

2. Auf die Beschäftigung von Lehrlingen sinden die vorstehenden Besstimmungen mit der Maßgabe Anwendung, daß die zulässige Dauer der Arbeitsschicht im ersten Lehrjahre zwei Stunden, im zweiten Lehr-

Reichs. Gefestl. 1896.

jahre eine Stunde weniger beträgt, als die für die Beschäftigung von Wehülfen zulässige Dauer der Arbeitsschicht, und daß die nach Ziffer 1 Albsat 3 zu gewährende ununterbrochene Ruhezeit sich um eben diese Zeiträume verlängert.

3. Heber die unter den Ziffern 1 und 2 festgesetzte Dauer durfen Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt werden:

a) an benjenigen Tagen, an welchen zur Befriedigung eines bei Festen oder sonstigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses die untere Verwaltungsbehörde lleberarbeit für zulässig erklärt hat,

b) außerdem an jährlich zwanzig der Bestimmung des Arbeitgebers überlassenen Tagen. Hierbei kommt jeder Tag in Unrechnung, an dem auch nur ein Gehülfe oder Lehrling über die unter den

Ziffern 1 und 2 festgesette Dauer beschäftigt worden ist.

Auch an folchen Tagen, mit Ausnahme des Tages vor bem Weihnachts-, Ofter- und Pfingstfest, muß zwischen ben Alrbeitsschichten den Gehülfen eine ununterbrochene Ruhe von mindestens acht Stunden, den Lehrlingen eine folche von mindestens zehn Stunden im ersten Lehrjahre, mindestens neun Stunden im zweiten Lehrjahre gewährt werden.

Die untere Verwaltungsbehörde darf die Ueberarbeit (a) für

höchstens zwanzig Tage im Jahre gestatten.

4. Der Arbeitgeber hat dafür zu forgen, daß an einer in die Alugen fallenden

Stelle der Betriebsstätte ausgehängt ist:

a) eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Ralendertafel, auf ber jeber Tag, an dem Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter Ziffer 3 b stattgefunden hat, noch am Tage der Ueberarbeit mittelst Durchlochung oder Durchstreichung mit Tinte kenntlich zu machen ist;

b) eine Tafel, welche in deutlicher Schrift ben Wortlaut dieser Be-

stimmungen (I bis V) wiedergiebt.

5. An Sonn- und Festtagen darf die Beschäftigung von Gehülfen und Lehrlingen auf Grund des S. 105 c der Gewerbeordnung und der in den §6. 105 e und 105 f a. a. D. vorgesehenen Ausnahmebewilligungen nur insoweit erfolgen, als dies mit den Bestimmungen unter ben

Ziffern 1 bis 3 vereinbar ist.

In Betrieben, in benen den Gehülfen und Lehrlingen für ben Sonntag eine mindestens vierundzwanzigstündige, spätestens am Sonnabend Abend um zehn Uhr beginnende Ruhezeit gewährt wird, dürfen die an den zwei vorhergehenden Werktagen endigenden Schichten um je zwei Stunden über die unter den Siffern 1 und 2 bestimmte Dauer hinaus verlängert werden. Jedoch muß auch dann zwischen je zwei Arbeitsschichten den Gehülfen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens acht Stunden, den Lehrlingen eine solche von mindestens zehn Stunden im ersten Lehrjahre, mindestens neun Stunden im zweiten Lehrjahre gelassen werden.

II. Alls Gehülfen und Lehrlinge im Sinne der Bestimmungen unter I gelten solche Personen, welche unmittelbar bei der Herstellung von Waaren beschäftigt werden. Dabei gelten Personen unter sechszehn Jahren, welche die Ausbildung zum Gehülfen nicht erreicht haben, auch dann als Lehrlinge, wenn ein Lehrvertrag nicht abgeschlossen ist.

Die Bestimmungen über die Beschäftigung von Gehülfen sinden auch auf gewerbliche Arbeiter Anwendung, welche in Bäckereien und Konditoreien lediglich mit der Bedienung von Hülfsvorrichtungen (Kraftmaschinen, Be-

leuchtungsanlagen und dergleichen) beschäftigt werden.

- Die Bestimmungen unter I sinden keine Anwendung auf Gehülsen und Lehrlinge, die zur Nachtzeit überhaupt nicht oder doch nur mit der Herstellung oder Herrichtung leicht verderblicher Waaren, die unmittelbar vor dem Genuß hergestellt oder hergerichtet werden müssen (Eis, Eremes und dergleichen), beschäftigt werden.
- IV. Die Bestimmungen unter I finden ferner keine Unwendung:
  - 1. auf Betriebe, in denen regelmäßig nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken wird;
  - 2. auf Betriebe, in denen eine Beschäftigung von Gehülfen oder Lehrlingen zur Nachtzeit lediglich in einzelnen Fällen zur Befriedigung eines bei Festen oder sonstigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses mit Genehmigung der unteren Berwaltungsbehörde stattsindet.

Diese Genehmigung darf die untere Verwaltungsbehörde für

höchstens zwanzig Nächte im Jahre ertheilen.

V. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Juli 1896 in Kraft. Während der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1896 darf Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter I Ziffer 3a für höchstens zehn Tage und Nachtarbeit auf Grund der Bestimmung unter IV Ziffer 2 für höchstens zehn Nächte gestattet werden, sowie Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter I Ziffer 3b an höchstens zehn Tagen stattsinden.

Berlin, ben 4. März 1896.

Der Stellvertreter des Neichskanzlers.

von Boetticher.

(Rr. 2293.) Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht für die Schweineseuche, die Schweinespest und ben Rothsauf der Schweine. Vom 4. März 1896.

Unf Grund des S. 10 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Biehseuchen, vom  $\frac{23. \text{ Juni } 1880}{1. \text{ Mai } 1894}$  (Reichs-Gesetzell. 1894 S. 409) bestimme ich:

Für das Großherzoglich oldenburgische Fürstenthum Virkenfeld wird vom 16. März d. J. ab bis auf Weiteres für die Schweineseuche, die Schweinepest und den Rothlauf der Schweine die Anzeigepslicht im Sinne des S. 9 des erwähnten Gesetzes eingeführt.

Berlin, den 4. März 1896.

## Der Reichstanzler.

In Bertretung: von Boetticher.

Berlin, gedrudt in ber Reichsbruderei.